## Intelligenz-Blatt für das Großberzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 179. Dienstag, den 28. Juli 1835.

## 2 2lngekommene Fremden vom 25. Juli.

Haulfuß aus Poorzecz, Hr. Partif. Bulowick aus Dumin, al. in No. 99 Halborf; Kr. Landrath v. Grevenih aus Wrechen, Hr. Gutsb. v. Lubienski aus Wudziszewo, I. in No. 384 Gerberstri; Hr. Gutsb. v. Kierski aus Niemerzewo, Hr. Gutsb. v. Swizcicki aus Trzemeszno, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Ober-Landes-Gerichts-Nath Ebmeier aus Frann, Hr. Kanfai. Wirchmann aus Stettin, Hr. Gutsb. v. Zakrzewski aus Osiek, I. in No. I St. Martin.

Landon in hold in Both bed Lilut. - 30 mm 26. - Julil & od Ab & mi got gennaum &

Hendinger aus Brestau, Hr. Rondusteur Mainke aus Moschin, Hr. Oberantemann Scholz aus Nachwitz, Hr. Nichter Pasinski aus Ralisch, Hr. Aktuarius Werth aus Chodziesen, Hr. Geschaftssährer Caue aus Berlin, il in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Gutsb. v. Kurowski aus Wizotow, k in No. 26 Wallischei; Hr. Kaufm. Löwenthal aus Umruhstadt, k, in No. 20 St. Adalbert; Hr. Kaufm. Daskiewicz aus Weschen, Hr. Commiss. Žytowieci aus Gereswice, Hr. Pachter Trapczynski aus Saniti, Hr. Cimwohner Kwiatsowski aus Duzzno, k, in No. 33 Wallichei; Hr. Tuskie Sanntiss. Wittwer aus Wollstein, Hr. Partis, v. Schut und Hr. Gutsb. v. Otoci aus Berlin, Hr. Gutsb. Draband aus Rosiczan, k, in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsb. v. Chiapowski aus Turwy, Hr. Gutsb. v. Pomorski aus Žabno, Hr. Gutsb. v. Žistowski aus Rzsinowo, Hr. Gutsb. v. Niegolewski aus Niegolewo, Hr. Pachter Cunow aus Wierzeja, Hr. Gutsb. v. Niegolewski aus Krebben, k, in No. 243 Bredlauerstr.; Hr. Gutsb. v. Mosszynski aus Sterbes aus Krebben, k, in No. 243 Bredlauerstr.; Hr. Gutsb. v. Mosszynski aus Sterbes Bilezynski aus Rryžanowo, k, in No. 394 Gerberstrase.

1) Poitralcitation. Auf den Ans Zapozew edyktalny. Na wnjosek trag der verwittweten Julianna v. Rie= pnida werden alle biejenigen, welche an wzywaią się wszyscy ci, którzy do Dem Sprothefenscheine vom 17fen Juni attestu hypotecznego z dnia 17. 1834 und ber Dbligation bom 26. Mark 1833 über die fur den General = Dachter Martin Goldmann in bem Spoothefens lowanych dla Marcina Goldmana buche von Zabitowo, Schrobaer Rreifes, Rub. III. Do. 5 eingetragenen 500 Atl. nebit 5 pCt. Binfen feit bem 6. August 375 Mthlr. als Gigenthumer, Ceffionas Sierpnia 1832 r. i 375 Tal. zalegt, ch rien, Pfand; ober fouftige Briefeinhals prowizyi lako właściciele, cessyonaber Aufpruch ju machen baben, aufgefors rzeg zastawnicy i t. d. iakie preten-Verwarnung, bag im Kall bes Ausbleis iswe pretensye udowodnili z ostrzebeus fie mit ihren Auferichen an bas ge- Zeniem, it w przypadku niestawie-

Ur. Julianny Rzepnickiew wdowy Czerwca 1834 r. i obligacyi z dnia 26. Marca 1833. względem zaintabudzierzawcy Generalnego w księdze hypoteczney dóbr Zabikowa powiatu Szredzkiego Rubr. III. No. 5, 500 1832, und einen Binfen Mickfand bon Tal. z prowizyg po 5 od sta od 6go bert, in dem am 2 6. Septem ber b. 3. ave mied mniemaig, aby sie w ter-Bormiftage um 10 Uhr vor bent Defes minie na dzien 26. Wrzegnia r. renbar Leiber im Sinfruftionegimmer best b. zrana o godzinie totey przed Re-Dber-Landesgerichts auffthenden Tenmine ferendaryuszem Leiber w zamku saentreder in Derfon ober durch gefestich down Glownego Sadu Ziemianskie. guläßigen Bevollmächtigten zu erscheinen go osobiscie lub przez pełnomocniund ihre Unsprude nachjumeifen, mit ber kow prawem dozwolonych sie stawili bachte Dolument werden pratendirt wer- nia sie z swemi pretensyami do rzeben, und ihnen ein emiged Stillschweigen czonego dokumentu beda prekludo. auferleat, auch mit der Umortifation die- wani, Ze im wieczne milozenie befes Dofuments verfahren werden wird. . dzie nakazane i amortyzacya tego do. Posen, ben 9. April 1835. Postal Rumentu nastapi. Poznań, dnia 9. Kwietnia 1835.

Ronig L. Preng. Landgerich to Król. Pruski Sad Ziemiański. Sr. Buiss, w Orest and welling Son Butth Beaband and Rollgan, I. in Mo.

2) Droflama. Dem Gerbermeifter ! Proclama. Garbarzowi Janowi Johann Drawert gu Thorn ift die Theile Drawert z Torunia, zagingla czast Obligation über 921 Athle 10 fgr. 2 pf. kowa obligacya na 921 Tal. 10 sgr. nebst ber Salfte ber Binfen von 1723 Rtl. 2 fen. wraz z polowa prowizvi od 10 fgr. 2 pf., ein Theil ber Forberung 1723 Tal. 10 sgr. 2 fen. iako czese bon 7000 Rthl., welche im Spotheten- pretensyi 7000 Tal. w ksiedze hypo-

Buche bes Gutes Gezewo in ber britten Rubrit No. 8, und im Sopporbefenbuche des Gutes Rijewo eben bafelbft sub No. 7 in vim protestationis einges tragen ift, verforen gegangen. Gie be= ftebt:

A. aus beglanbigten Abichriften :

1) ber Copia vidimata ber notariellen Schulde und Berpfandungs : Urfunde bes Unton b. Koronacti bom I ten July 1814 fur bie Erben bes Gwie= toslaw v. Rownadi über 10,500 Rthir., worauf jedoch-3500 Rthir.

bezahlt find;

- 2) ber copia vidimata bes Spothetens Recognitions ; Scheins bom 4. Febr. 1820 über bie in vim profestationis erfolgte Gintragung bes Reftes pon 7000 Rthl. nebft Binfen inr Sys pothekenbuche von Gezewo fur bie Swietoslaw v. Rownadifchen Erben;
- 3) bes gerichtlichen Erb = Regeffes über ben Nachlaß bes Swigtoslaw von Rownadi vom 18. Mai, 23. Deto= ber 1822 und 1. Marg 1823, Don und beffatigt am 20. Dctober 1825, fo wie bes von bem Rotar b. Gos= cidi oufgenommenen Inventariums vom 5ten, geschloffen am 7ten April 1810;
- 4) bes Supothefen : Recognitionsscheins bont 12. Febr. 1827 über die Gub= Ingroffation von 1723 Mil. 10 fgr.

teczney dobr Cężewa pod Rubryką trzecią liczbą 8. tudzież w księdze hypoteczney dobr Kijewa pod teyże Rubryka in vim protestationis zaintabulowaney, wystawiona, składaiąca sie.

Z odpisów wierzytelnych:

1) kopii widymowanéy notaryalnéy obligacyi Antoniego Kownackiego z dnia 11. Lipca 1814. dla sukcessorów Swiętosława Kownackiego na 10,500 Tal., na które wszelako już 3500 Tal. sa oplacone;

kopii widymowaney hypotecznego zaświadczenia rekognicyinego z dnia 4. Lutego 1820 roku względem in vim protestationis nastapionego zaintabulowania reszty 7000 Tal. z prowizyą w księdze hypoteczney Gężewa dla sukcessorów Swietosława

Kownackiego;

sadowey ugody sukcessyiney względem pozostałości Swiętosława Kownackiego na dniu 18. Maja, 23. Października 1822 i 1. Marca 1823. zdziałaney, przez nas pod dniem 20. Października 1825. potwierdzoney, iako też inwentarza przez Notaryusza Gościckiego z dnia 5. a ukończonego z dnia 7. Kwietnia 1810 roku;

4) hypotecznego zaświadczenia rekognicyinego z dnia 12. Lutego 1827. względem subingrossacyż 2 pf. für jedes der beiden Geschwister Theophila und Napoleon Michael v. Kownacki;

- 5) der gerichtlichen Ceffion biefes letztern vom 14. Febr. 1828 über seine Forderung von 1723 Athlr. 10 fgr. 2 pf. für Inlianna geschiedene von Pininska geb. v. Kownacka;
- 6) bes Vermerks bes Friedensgerichts zu Juowrocław vom 6. Mar; 1828, wornach das ursprängliche Zweige Document über 3446 Athl. 20 fgr. 4 pf. noch gültig für Theophila von Kownacka auf 1723 Athlr. 10 fgr. 2 fgr. in den Hånden dieser letten geblieben ist;

B. aus folgenden Original - Ceffionen über die Forderung ber Julianna v. Pisninsta, geb. v. Kownacka über 1723 Atl.

10 fgr. 2 pf.:

1) dieser Glaubigerin seibst vom 22sten Marg 1828 an ben Gutspachter Peter v. Midpidli;

- 2) ber gerichtlichen dieses letzten vom 16. Juni 1828 an Julianne geschiebene v. Pininska, geb. v. Kownacka, und bes Napoleon Michael v. Kownacki an dieselbe über die von berselben Forderung rückständigen und laufenden Zinsen;
- 3) ber notariellen biefer Glaubigerin bom 31. Juli 1828 für ben Regies rungebuchhalter Johann Landowsfi;

1723 Tal. 10 sgr. 2 fen. dla każdego z obydwoch rodzeństwa Teofili i Napoleona Michała Kownackich;

5) sądowey cessyi tegoż ostatniego z dnia 14. Lutego 1828. na pretensyą iego 1723 Tal. 10 sgr. 2 fen. wynoszącą dla Julianny z Kownackich rozwiedzioney

Pininskiey;

6) Remarki Sądu Pokoju Inowrocławskiego z dnia 6. Marca 1828 podług którey pierwiastkowo odosobniony dokument na 3446 Tal. 20 sgr. 4 fen., ieszcze dla Teofili Kownackiey na 1723 Tal. 10 sgr. 2 fen. ważny w ręku teyże ostatniey pozostał.

B. Z następuiących oryginalnych cessyi względem pretensyi Julianny z Kownackich Pinińskiey 1723 Tal. 10 sgr. 2 feh. wynoszącey, wystawio-

nych:

1) teyże wierzycielki saméy z dnia 22. Marca 1828. na rzecz dzierzawy Piotra Nieżyńskiego;

2) sądowey cessyi tegoż ostatniego z dnia 16. Czerwca 1828 roku na rzecz Julianny z Kownackich rozwiedzioney Pinińskiey i Napoleona Michała Kownackiego na rzecz teyże względem prowizyi od teyże pretensyi zaleglych i bieżących;

 notaryalnéy cessyi teyże wierzycielki z dnia 31. Lipca 1828. dla Buchhaltera Regencyi Jana

Landowskiego;

- 4) ber notariellen biefes vom 10. Aug. 1828 für ben Gutebefiter Cafimir Delert mit anferm Bermerfen bom 13. Mai 1831, und bom 19. Juli 1832, wornach bon berfelben Fors berung 702 Riblr. nebft ber Salfte ber rudftanbigen und laufenden Bin= fen ber gangen Doft von 1723 Rtlr. 10 fgr. 2 pf., und 100 Athlr. Ca= pital für ben Pachter Ignah Cgers winefi abgezweigt worden, und bas berlorene Driginal=Document fur Ca= fimir Delert nur noch auf 921 Rtlr. 10 fgr. 2 pf., und bie Salfte ber Binfen von 1723 Rtlr. 10 fgr. 2 pf. gultig ift;
  - 5) bem Hupotheken=Recognitionsschein bom 19. Juli 1832 über die für die Casimir Delertschen Cheleute erfolgte Sub=Ingroffation dieser 921 Athle. 10 fgr. 2 pf. nebst Zinsen.

Diese Forberung ist bem ze. Drawert cebirt worden. Auf seinen Antrag wersten alle diesenigen, welche an diese Post und das darüber gebildete Instrument als Eigenthümer, Cessionarien, Pfandsoder sonstige Briefdinhaber Ansprüche zu machen haben, hierdurch vorgeladen, solche in dem auf den 5 ten Septemsber c. Pormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Ober-Landesgerichtsrath Blessing in unserm Instructions-Zimmer ansiehenden Termine anzuzeigen, widrizgenfalls zu gewärtigen, daß der Ausbleiz

4) notaryalnév cessyi tegož z dnia 10. Sierpnia 1828. na rzecz dziedzica włości Kazimierza Delerta, z remarkami naszemi z dnia 13. Maja 1831. i 19. Lipca 1832. podług których z teyże pretensyi 702 Tal. wraz z połową zaległych i bieżących prowizyi od całego intabulatu 1723 Tal. 10 sgr. 2 fen. wynoszącego, tudzież 100 Tal. kapitalu dla dzierzawy Ignacego Czerwińskiego zostały oddzielone, a oryginalny dokument dla Kazimierza Delerta ieszcze tylko na 921 Tal. 10 sgr. 2 fen. i na polowe prowizyi od 1723 Tal. 10 sgr. 2 fen. iest ważnym;

5) hypotecznego zaświadczenia rekognicyinego z dnia 19. Lipca 1832. względem subingrossacyi tychże 921 Tal. 10 sgr. 2 fen. z prowizyą dla Kazimierza Delerta i żony iego nastąpioney.

Pretensya ta została rzeczonemu Drawertowi oddawana. Na wniosek iego zapozywa się ninieyszem wszystkich, którzy do pomienionego intabulatu i utworzonego w tey mierze instrumentu, iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawu lub iakiegokolwiek pisma pretensye maią, ażeby takowe w terminie na dzień 5. W rześnia r. b. ogodzinie 10tey zrana przed Ur. Flessing Sędzią Sądu Nadziemiańskiego w naszey izbie instrukcyjney wyznaczonym podali,

Bende mit seinen etwanigen Neal-Ansprüschen auf das Gut Gezewo präcludirt, ihm desthalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und die Theil-Obligation cum annexis amortisit werden wird.

Bromberg, ben 16. April 1835.

Ronigt. Preug. Landgericht.

gdyż w razie przeciwnym spodziewać się maią, iż niestawaiący ze swemi mieć mogącemi pretensyami realnemi do dobr Gężewa, prekludowanym, i iemu w tey mierze wieczne milczenie nakazanem będzie, a cząstkowa obligacya cum annexis umorzona zostanie.

Bydgoszcz, d. 16. Kwietnia 1835. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

3) Subhastationsparent. Das hier= felbft sub Do. 1 r6. belegenen, ber 2Bi= time Unna Dorothea Rolle zugeborige Grundfruct, beftehend and einem 2Bohn= baufe, Rebengebaube, einer Schmiebe, einem Stall und hofraum, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 265 Rtblr. 25 fgr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers Schulden= halber im Wege ber nothwendigen Gub= haftation an ben Meiftbietenben verfauft werden, und ber peremtorifche Bietunges Termin ift auf ben 12. Detober c. Morgens um 9 Uhr in unferem Inftruttionszimmer bier bor bem Deputirten herrn Juftig = Rath Mifetta angefest.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß die Tare und der Hypothekenschein in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Jugleich werden die unbekannten Realprätendenten, welche an das subhafta geftellte Grundstuck, Eigenthums oder fonstige Ansprüche zu haben vermeinen, zu dem obgedachten Termine zur AnmelPatent subhastacying. Grunt tu w Kościanie pod liczba 116. położony, Annie Dorocie Rolle wdowie należący, z domostwa mieszkalnego, przybudowania, kuźni, chlewa, podwórza składaiący się, podług taxy sądowey na 265 Tal. 25 sgr. oceniony, ma na wniosek wierzyciela z powodu długu w drodze koniecznew subhastacyi naywięcey daiącemu być sprzedany, i termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 12. Październikar. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Miketta Radzcą Sprawiedliwości w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym został. Zdolność kupienia posiadajacych uwiadomiamy o tym, z nadmienieniem, iž taxa i wykaz hypoteczny w Registraturze naszéy przeyrzane być moga.

Zarazem wzywamy nieznaiomych pretendentów realnych, którzy do sprzedać maiącego się gruntu, pretensyi własności lub inne podobne żądania rościć mogą na wyżey wybung ihrer Unfpruche unter ber Warnung borgeladen, baf die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Real - Unfpruchen auf das Grundfind prafindirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird. Jose answere sit grown

Roffen, ben 26. Juni 1835. Ronigl. Preug. Land= unb Stadtgericht.

+ordisaller , trible at 4) Bekanntmachung. Der Apothefor Mugufe Tiche und das Fraulein Gu= phrofine Tabler, beide bon bier, haben bor ihrer Berheirathung nach ber gericht= lichen Berhandlung bom 20, Juni b. S. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes ausgeschloffen, was hierdurch gur dffentlichen Kenntniß gebracht wird. mie i

Schonlante, ben 25. Juni 1835. sie Ronigl. Preuf. Lands unb Stadtgericht.

who os a probable 5) Grectbrief. Der hier wegen ge= maltfamen Diebftahle inhaftirfe Maurere gefelle Johann Friedrich Gluschte ift heute zwischen 6 und 7 Uhr bes Morgens aus bem Gefangenhaufe entfprungen.

Mule resp. Civil, und Militairbehor= ben werden dienftergebenft erfucht, auf ben et. Glufchte zu bigiliren und ihn im Betretungefall hierher abliefern gu laffen.

Meserit, ben 16. Juli 1835.

Stadtgericht.

Infulpat, ber .Gignalement: Maurergefelle Johann Friedrich Glufchte,

znaczony termin do podania swych pretensyy, z tem zastrzeżeniem, że niestawaiący z swemi pretensyami do rzeczonego gruntu prekludowani zostana, i im z tego powodu wieczne milczenie nakazane będzie.

Kościan, dnia 26. Czerwca 1835. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Aptekarz Augustyn Tietze i Panna Eufrozyna Tatzler oboie z Trzcianki, wyłączyli przed zawarciem małżeństwa według protokułu sądowego z dnia 20. Czerwca r. b. wspólność maiątku i dorobku, co się do publiczney wiadomości ninieyszém podaie. In dan mand den

Trzcianka, d. 25. Czerwca 1835. Król, Pruski Sąd Ziemsko. mama ind m Mieyski.

List gonczy. Jan Frydryk Glusz. ke czeladnik mularstwa, tu z przyczyny kradzieży gwaltowney zaaresztowany, uciekł dziś między 6tz i 7ma godziną zrana z więzienia.

Upraszamy przeto wszelkie cywilne i woyskowe władze, ażeby na wspomnionego Gluszke baczne miały oko, i w razie postrzeżenia nam go dostawić kazały.

Międzyrzecz, d. 16. Lipca 1835. Roniglich Preuß. Laube und Krol, Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Rysopis, Obwiniony czeladnik mularstwa

24 Jahr alt, evangelischer Religion und bier wohnhaft, ift 5 Auf 3 3oll und 3 Strich groß, hat schwarzlich braunes, am Ropf lang herunterhangendes Saar feine Stirmiff boch und frei, Die Atugens braunen find fchwarz, Die Augen helfgrau, Maje, langlich fpit; Mund, gewöhnlich; Bahne, gefund und vollftandig; Rinn, breit; Bart, fchmary; Gefichtsbilbung, langlich mit etwas bervorftebenden Baden-Enochen; Gefichtsfarbe, blaß; Geftalt, unterfett, bochgewolbte Bruft; Sprache, beuisch, und hat auf ber linken Backe eine Marbe, ledallen moustawes bosig

Befleibung: Beim Entweichen war berfelbe mit einer Unterjace von Gingham, und zwar von grunem Grunde und braun und weißen Streifen, grau fcmutigen Leinwandhofen, alten, gewohnlichen runden, grauen Tuchmufe mit Pappfchirm, welche auf ber einem Geite mit grauem 3wirn genaht war, gelben Tullenet Befte, welche auf ber Seite, wo bie Rnopflocher find, gerrif= fen mar, einem Borhemdeben von weiß= und rothgarnirtem Gingham, weißem Salstuch mit blauen Blumen, einer Einlege = Binde, wollenen Strumpfen, zweinathigen , rindlebernen langem Sties: feln, wovom ber eine bis in ber Gegend bes Andchels, aufgeschnitten war, befleidet. dostawić hegaty. Miedzyrzecz, d. 16. Lipen v8.16.

Micyski

Rysopis

Obwiniony czeladnik mularstwa

Jan Frydryk Gluszke, lat 24 stary, religii ewangielickie, tu zamieszka-Ly, iest bistop 3 cale 3 strychy wysoki, ma ciemno brunatne okolo głowy długo na dol wiszące włosy, wysokie otwarte czoło, brwi czarne, iasno sząrawe oczy, pociągły spiczasty nos, usta zwyczayne, żęby białe i zupelne, brodę szeroką, was czarny, twarz podługowatą, policzki cokolwiek styrczące, pleć bładawą, postać krępą, piersi wysokie, mówi po niemiecku i posiada na lewéy policzce bliznę. Odzież.

Podczas ucieczki był w kaftaniki gingasowy zielony w paski bronatne i biale, spodnie procienne szare powalane, zwyczayną siwą czapkę okraplą z daszkiem papierowym, na iednéy stronie siwemi niciami zeszytą, kamizelkę tulinetową, ze strony na któréy dziurki do guzików, podartą, kolnierzyk z gingasu biało i czerwono garnirowany, w chusikę bialą w niebieskie kwiatki, z maszyną, pończochy wełniane, bóty dlugie z skóry wołowey z dwiema szwa. mi, z których ieden na iednéy stronie aż do kostki rozerzniętym był, przyodziany, olika wednik bajostki nego Weiris to to guli 1835.

Springeld Preus Paus und cotte leus li Sed Ziemsko. Ctabigeriche. Eignalement: Johnson, der Mangagiffe Boune & Both Olufate,